## Intelligenz-Blatt das Großherzogthum Vosen.

Intelligent=Comtoir im Posthausc.

№ 141. Montag, den 14. Juni 1841.

Ungekommene Fremde vom 11. Juni.

Hotel de Saxe; Hr. Conditor Kretschmann aus Schmiegel, die Herren Kaustente Chalgrun aus Warschau und Markiewicz aus Krotoschin, I. im Sichkranz; Hr. Contob. v. Dobrzynski aus Gulie, Frau Guteb. Jahn aus Turowo, I. in der gold. Gans; Krau Guteb. v. Dobrzynski aus Gulie, Frau Guteb. Jahn aus Turowo, I. in der gold. Gans; Krau Guteb. v. d. Groben und Hr. v. d. Groben, Lient. a. D., aus Rippen, I. im Hotel de Rome; Hr. Guteb. Kiedrowski aus Borucino, Hr. Kaufm. Witsowski aus Schwersenz, I. in den drei Sternen; Hr. Sagrahski, Kais. Muss. Garde-Lieut., aus St. Petersburg, Frau Ober-Steuer-Kontoll. Bothe und Frau Affest. Damm aus Wreschen, Hr. Brennerei-Jnsp. Franke aus Zwierzyn, die Hrn. Guteb. Kaciewski und Czapski aus Gnesen, I. im Hotel de Berlin.

1) Kottalvorladung. Ueber bas Bermbgen bes Kaufmanns Gustav Wilsbelm Gottschalk aus Posen, ist am 10. Februar c. ber Konkurs eröffnet worden.

Der Termin zur Anmelbung aller Ansfprüche an die Konkurs-Maffe fteht am 26. August c. Bormittags um 10 Uhr, vor bem Referendarius Wollenhaupt im Partheien-Zimmer des hiesigen Gerichts an.

Wer fich in Diefem Termine nicht mel-

Zapozew edyktalny. Nad maiątkiem kupca Gustawa Wilhelma Gottschalka z Poznania otworzono nadniu 10. Lutego r. b. process konkursowy.

Termin do podania wszystkich pretensyi do massy konkursowéy wyznaczony iest na dzień 26. Sierpnia r. b. o godzinie 10téy przed poludniem w izbie stron tuteyszego Sądu przed Referend. Wollenhaupt.

Kto się w terminie tym nie zgłosi,

bet, wird mit feinen Unfprachen an bie Maffe ausgeschloffen und ihm beshalb gegen bie übrigen Glaubiger ein ewiges Stillschweigen auferlegt werden.

Dofen, ben 13. Mar; 1841. Ronigl. Dber-Landesgericht

Bekannemachung. Ueber ben Rachlag bes am 19ten November 1813 perftorbenen Prafetten Unton von Gar= cynsti ift mittelft Verfügung vom 14ten Mai 1818 ber erbschaftliche Liquidatione= Prozeg eröffnet worden. Die zu diefem nachlaffe gehörigen Guter Leg, Schrim= mer Rreifes, Zernifi, Dbornifer Rreifes, und Symanfowo nebft Uchorowo, Dbor= nifer Kreifes, find im Wege der noth= wendigen Subhaftation verfauft und bie Raufgelder berichtigt worden.

Auf Diefen Gutern find folgende Poften

eingetragen:

I. Auf Leg Rubr. III. (II.) Nro. 2. 447 Rthir. 1 ggr. 84 pf. fur die Ce= cilia geborne von Wegorzewska verebe= licht gewesene von Mtodziejowska, modo beren Erben, ex inscriptione bes Lub= wig von Młodziejowski im Grod zu Pofen feria secunda post festum trium re gum 1766 und auf Grund ber protofol= larifchen Ginwilligung bes Abam von Malczewefi vom 11. April 1797 einge: tragen ex decreto bom 26. Juni 1800.

II. Auf Zernifi:

1) Rubr. III. (II) Nro. 1. eine Protestation für die Rosa verehelichte von zostanie z pretensyą swoią do massy wyłączony i wieczne mu w tey mierze milczenie przeciwko drugim wie. rzycielom nakazaném zostanie.

1340

Poznań, dnia 13. Marca 1841. Król. Główny Sąd Ziemiań. I. Abtheilung. ski. I. Wydziału.

> Obwieszczenie. Nad pozostałością zmarlego na dniu 19. Listopada 1813 Prefekta Antoniego Garczyńskiego został rozrządzeniem z dnia 14. Maja 1818 process spadkowo-likwidacyiny otworzony. Dobra do pozostałości tey należące Łęg, powiatu Szremskiego, Žerniki, powiatu Obornickiego i Szymankowo wraz z Uchorowem, powiatu Obornickiego, zostały drogą subhastacyi konieczney sprzedane i summy kupna złożone.

Na dobrach pomienionych są następuiące summy zahypotekowane:

I. Na dobrach Łeg w Rubr. III. (II.) Nr. 2. 447 Tal. 1 dgr. 84 fen. dla Cecylyi z Wegorzewskich zamežnéy Młodziejowskiéy, na teraz suk. cessorów téyže, z inskrypcyi Ludwi. ka Młodziejowskiego w Grodzie Poznańskim feria secunda post festum trium regum 1766 i na mocy zezwolenia protokularnego Adama Malczew. skiego z dnia 11. Kwietnia r. 1797 stósownie do rozrządzenia z dnia 26. Czerwca r. 1800 zabezpieczone.

II. Na dobrach Zerniki:

1) Rubr. III. (II.) Nr. 1. protestacya dla Rozyny z Dzierzbińskich Jablocka geborne von Dzierzbińska wegen 1242 Athle. 16 ggr., 108 Athl. 8 ggr. und 166 Athl. 16 ggr. zu funf pro Cent verzinslich, eingetragen auf Grund des Condescensions = Decrets vom 7. Juni 1784, oblatirt im Grod zu Posen am 14. April 1785 ex decreto vom 22. Juni 1801.

2) Rubr. III. (II.) Nro. 2. eine Protestation für den Roch von Dzierzbiński wegen 1310 Athlr. 20 ggr., 720 Athlr. 8 ggr. 7½ pf. und 108 Athlr. 8 ggr. zu 5 pro Cent verzinslich, eingetragen ex decreto vom 22. Juni 1801 auf Grund des Condescensions Defrets vom 7. Juni 1784 und oblatirt im Grod zu Posen am 14. April 1785.

TII. Auf Symanfows und Acho=

- 1) Rubr. III. (II.) Nro. 7. eine Protestation de non amplius intabulando für den Ludwig von Młodziejowski resp. dessen Erben, wegen der von dem Johann Nepomucen von Mycielski erhoe benen Kaufgelder der Güter Leg und Lezek im Betrage von 23,692 Athlr. Eingetragen in Folge Antrages des ehes maligen Pupillen=Kollegiums zu Posen de praesentato 27. März 1801. ex decreto vom 27. Juni 1801.
- 2) Rubr. III. (II.) Nro. 13. 66,666 Athlie. 16 ggr. für die Kinder zweiter Ehe bes Johann Repomucen von Myciels

Zabłockie względem 1242 Tal. 16 dgr. 108 Tal. 8 dgr. i 166 Tal. 16 dgr. z prowizyą po 5 od sta, zabezpieczona na mocy dekretu kondescensyinego z dnia 7. Czerwca r. 1784 opłatowanego w Grodzie Poznańskim na dniu 14. Kwietnia r. 1785 stósownie do rozrządzenia z dnia 22. Czerwca r. 1801.

2) Rubr. III. (II.) Nr. 2. protestacya dla Rocha Dzierzbińskiego, względem 1310 Tal. 20 dgr. 720 Tal. 8 dgr. 7½ fen. i 108 Tal. 8 dgr. z prowizyą po 5 od sta, zabezpieczona stósownie do rozrządzenia z dnia 22. Czerwca r. 1801 na mocy dekretu kondescensyinego z dnia 7. Gzerwca r. 1784 opłatowanego w Grodzie Poznańskim na dniu 14. Kwietnia r. 1785.

III. Na dobrach Szymankowo i Uchorowo:

- t) Rubr. III. (II.) Nr. 7. protestacya de non amplius intabulando dla Ludwika Młodziejowskiego i sukcessorów tegoż, względem podniesionych przez Jana Nepomucena Mycielskiego summ kupna dóbr Łęg i Łężek w ilości 23,692 Tal., zahypotękowana w skutek wniosku dawnieyszego kollegii pupilarnego w Poznaniu, zaprezentowanego na dniu 27. Marca r. 1801 stósownie do rozrządzenia z dnia 27. Gzerwca r. 1801.
- 2) Rubr. III. (II.) Nr. 13. 66,666 Tal. 16 dgr. dla dzieci drugiego małżeństwa Jana Nepomucena Myciel-

Bli, eingetragen auf Grund ber gerichte skiego, zahypotekowane na mocy delichen Erffarungen bes Johann Repomus cen bon Mycielofi bom 16. September 1801, und bom 3. Februar 1802. ex decreto vom 1. Marz 1802.

3) Rubr. III. (II.) Nro. 14. eine unbestimmte Raution fur die Rinder zwei= ter Che des Johann Repomucen von Mycielefi, gur Gicherheit wegen bes in ben Sanden des Lettern befindlichen, ib= nen aus ber Berlaffenschaft bes Ctanis: laus von Mycielefi außer den sub Nro. 13. eingetragenen 66,666 Rthl. 16 ggr. noch zugefallenen Bermogens bis gur Unlegung einer Berechnung zwischen ihnen und ihrem Bater. Gingetragen in Folge ber gerichtlichen Ginwilligung bes Johann-Depomucen bon Mycielsfi vom 3. Fes bruar 1802, ex decreto vom 1. Mars 1802. Asserts regress sky J

4) Rubr. III. (II.) Nro. 18. 23,805 Rthl, ober 7935 Dufaten ju 5 pro Cent verzinslich, fur den ehemaligen Raftellan Cafimir Simon bon Sandlowsfi, eingetragen auf Grund bes notariellen Schulde Inftrumente bes Johann Repomucen bon Mpcielefi bom 10. Januar 1803 ex decreto vom 17. Januar 1803.

Der Aufenthalt biefer Rreditoren ift unbefannt, und es werben beshalb bie= felben, fo wie alle Siejenigen, welche als Eigenthumer, Erben, Ceffionarien, Pfand= Inhaber ober fonft Berechtigte Unfpruche klaracyi sadownéy Jana Nepomucena Mycielskiego z dnia 16go Września r. 1801 i z dnia 3. Lutego r. 1802 stosownie do rozrządzenia z dnia I. Marca r. 1802.

3) Rubr. III. (II.) Nr. 14. kaucya nieoznaczona dla dzieci drugiego malżeństwa Jana Nepomucena Mycielskiego, na zabezpieczenie maiatku, im z pozostałości Stanisława My. cielskiego oprócz 66,666 Tal. 16 dgr. pod Nr. 13. zaintabulowanych ieszcze przypadłego, w ręku Jana Nepomucena Mycielskiego znayduiącego się, aż do złożenia obrachunku między nimi a oycem ich. Zahypotekowana w skutek zezwolenia sądownego Jana Nepomucena Myciel. skiego z dnia 3. Lutego r. 1802 stósownie do rozrządzenia z dnia 1go Marca r. 1802.

4) Rubr. III. (II) Nr. 18. 23,805 Tal. czyli 7935 dukatów z prowizyą po 5 od sta, dla Kasztelana dawnieyszego Kazimierza Szymona Szydłowskiego, zaintabulowane na mocy notarycznego dokumentu dlužnego Jana Nepomucena Mycielskiego z dnia 10. Stycznia r. 1803 stósownie do rozrządzenia z dnia 17go Stycznia r. 1803.

Pobyt wierzycieli tych nieznajomy; zapozywaią się przeto ninieyszém ciż, oraz wszyscy, którzy iako wlaściciele, spadkobiercy, cessyonaryusze, posiedziciele zastawni, lub iakoauf die erbichaftliche Liquidatione : Maffe bes Unton bon Garcypnofi und auf die porffebend bezeichneten Guter refp. beren Raufgelder aus Diefen Jugroffaten berguleiten vermeinen, hierdurch vorgeladen, biefe Unfpruche in bem gu diefem Bebufe in unferm Inftruttione. Bimmer vor dem Referendarius Wollenhaupt auf ben 4. Dovember 1841 Bormittags 10 Ubr anberaumten Termine geltend zu machen und die betreffenden Dofumente beigu= bringen, widrigenfalls fie mit benfelben rudfichtlich ber Grundftude und beren Raufgelder prafludirt, und rudfichtlich ber erbschaftlichen Liquidations = Maffe aller ihrer etwanigen Borrechte fur verluftig erflart und nur an basjenige ber= wiesen werden werden, was nach Befriebigung ber Glaubiger, welche fich bereits gemeldet, etwa übrig bleiben mochte.

Posen, den 7. April 1841. Konigl. Ober = Landes = Gericht. I. Abtheilung.

3) Zekanntmachung. In Sppothestenbuche des im Großherzogthume Posen und dessen Fraustädter Kreise belegenen adlichen Gutes Orzewce stare oder Alts Driebig, dritten Antheils, sind für die fünf Geschwister von Nostigs-Orzewiecki, namentlich:

die Louise Constantia, 2000 die Auguste Leonore, 3000 der Hand Carl Constantin, 3000 der Hand Carl Florian,

kolwiek umocowani, pretensyi do massy spadkowo-likwidacyjney Antoniego Garczyńskiego i do dóbr powyżey oznaczonych, resp. pieniędzy kupna tychże z zahypotekowań pomienionych wywodzić mniemaią, aby pretensye takowe w terminie w tym zamiarze w sali instrukcyjnév naszév przed Ur. Wollenhaupt, Referenda. ryuszem dnia 4. Listopada 1841 zrana o godzinie 1 otév wyznaczonym dochodzili, i dokumenta dotyczące sie złożyli, albowiem w razie przeciwnym z takowemi co do nieruchomości i pieniędzy kupna takowych wyłączeni, a co do massy spadkowolikwidacyjnéy za utracających wszelkich praw pierwszeństwa swych uzna. ni, i li do tego odslani zostana, coby się po zaspokoieniu zgłoszonych iuż wierzycieli pozostało.

Poznań, dnia 7. Kwietnia 1841. Król. Główny Sąd Ziemiański. Wydział I.

Obwieszczenie. W księdze hypotecznéy dóbr ziemskich Drzewce stare, czyli Driebitz oddziału 3go w WielkiemXięstwie Poznańskiem i tegoż powiecie Wschowskim położonych, zostały dla pięcioro rodzeństwa Nostitz Drzewieckich, a mianowicie:

Luizy Konstancyi,
Augusty Leonory,
Jana Karóla Konstantego,
Jana Karóla Floryana,

ber Hans Carl Friedrich, als Erben des General-Majors, späteren General-Najors, späteren General-Lieutenants Constantin Hartwig von Nostig - Drzewiecki laut Testaments vom 7. oder 9. August 1809, und der Erbschafts-Antritts-Urfunde vom 3. Of, tober 1809, folgende Rapitalien umgesschrieden worden:

a) Rub. III. No. 3. 1500 rtl.

b) Rub. III. No. 4. 1461 rtl. 18 ggr. 9 pf. c) Rub. III. No. 5. 371 rtl. 18 ggr. 4 pf.

d) Rub. III. No. 6. 250 rtl.

e) Rub. III. No. 7. 291 rtl. 16 ggr.

f) Rub. III. No. 16. 3149 rtl. 20 ggr. sammtlich ex dekreto vom 24. Juni 1823 und resp. 24. Juni 1824. Die fünf ersten Posten gehörten ursprünglich der Johanna Leopoldine v. Drzewiecka, und sind nach ihrem Tode auf den Constantin Hartwig von Nostitz-Drzewiecki übergegangen. Ueber sämmtliche Kapitatien ist für die genannten sünf Geschwisser v. Nostiz-Drzewiecki unter Beihestung des früheren Driginal-Dokuments über die Posten a. b. c. d. e. ein gemeinsschaftliches Hypothesen-Dokument ausgesfertigt worden, welches verloren gegangen ist, und hiermit ausgeboten wird.

Kerner

ist Rub. III. No. 11. aus der Ceffien ber Wittamschen Erben vom 5. Februar 1818 eine Post von 175 Atlr. mit Zinsen ex decreto vom 12. Novbr. 1819 für die Louise Constantia v. Nostig Drzewieda umgeschrieben worden, welche Post vorher

Jana Karóla Fryderyka, iako sukcessorów Konstantego Hartwiga Nostitz Drzewieckiego Jeneral-Majora, późniéyszego Jeneral-Leytnanta, według testamentu z dnia 7. czyli 9. Sierpnia r. 1809 i dokumentu przyięcia spadku z dnia 3. Października r. 1809 następuiące kapitały przepisane:

a) Rubr. III. Nr. 3. 1500 tal.

b) Rubr. III. Nr. 4. 1461 tal. 18 dg. 9 f. c) Rubr. III. Nr. 5. 371, 18, 4,

d) Rubr. III. Nr. 6. 250 ,, - ,, -,,

e) Rubr. III. Nr 7. 291 ,, 16 ,,

f) Rubr. III. Nr. 16, 3149 ,, 20 ,, wszystkie stósownie do rozrządzenia z dnia 24. Czerwca r. 1823 i resp. 24. Czerwca r. 1824. Pierwsze 5 summy należały pierwiastkowo do Joanny Leopoldyny Drzewieckie, a po śmierci téyże przeszły takowe na Konstantego Hartwiga Nostitz Drzewieckiego. - Względem wszelkich kapitałów został dla wzmiankowanego pięcioro rodzeńs. Nostiz Drzewieckich wspólny wykaz hypoteczny, przy dołączeniu dawnieyszego dokumentu oryginalnego na summy a, b, c, d, e, wydanym, który zaginął i ninieyszém się wywołuie.

Daléy została:

w Rubr. III. Nr. 11. z cessyi sukcessorów Wittamów z dnia 5. Lutego r. 1818 summa 175 Tal. z prowizyą, stósownie do rozrządzenia z dnia 12. Listopada roku 1819 dla Luizy Konstancyi Nostitz Drzewieex decreto bom 23. Septbr. 1797 für bie verehelichte v. Wittam geb. v. Jarozfa eingetragen stand. Das für bie erstere ausgefertigte Hypotheken-Dokument ist verloren gegangen, und wird hierburch aufgeboten.

Das Gut Driebig hat übrigens zum Tauchnitschen Konkurse gehört, es ist verskauft und die Kaufgelder find zur Befriesbigung obiger Gläubiger ad depositum gezahlt.

Alle Diejenigen nun, welche an die verloren gegangenen Dokumente oder an die Posten selbst als Eigenthümer, Eefstonarien, Pfand = oder sonstige Briefs. Inhaber Ansprüche zu machen haben, werden aufgefordert, dieselben spätestens im Termine den 27. August c. Bormittags 10 Uhr vor dem Deputirten, Referendarius Wollenhaupt, in unserm Instruktions = Zimmer auzumelden, wisdrigenfalls sie damit präkladirt und die Dokumente für amortisirt werden erklärt werden.

Posen, den 21. April 1841. Konigl. Ober = Landesgericht. I. Abtheilung.

4) Der Ober-Landesgerichts Referens darins Carl Krug hierfelbst und das Fraulein Auguste Bertha Opis haben mittelst Ehevertrages vom 14. Mai 1841 die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur dffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Posen, am 15. Mai 1841. Konigl. Land, und Stadtgericht.

ckiéy przepisaną, która to summa przedtém stósownie do rozrządzenia z dnia 23. Września r. 1797 dla zaślubionéy Wittam z Jarozków zabezpieczoną była. Wykaz hypoteczny dla pierwszéy wydany, zaginął i wywołuie się ninieyszém.

Dobra Drzewce należały zresztą do konkursu Tauchnitza, takowe zostały sprzedane, i pieniądze kupna na zaspokoienie powyższych wierzycieli do depozytu złożone.

Wszyscy, którzy do zaginionych dokumentów, lub do samych kapitałów iako właściciele, cessyonaryusze, posiedziciele zastawni, lub téż dzierzyciele pretensye rościć mogą, wzywaią się, aby takowe naypóźniéy w terminie dnia 27. Sierpnia r. b. zrana o godzinie łotéy przed Ur. Wollenhaupt, Referendaryuszem w sali instrukcyinéy naszéy podali, albowiem w razie przeciwnym z takowemi wyłączeni i dokumenta za umorzone uznanemi zostaną.

Poznań, dnia 21. Kwietnia 1841. Król. Główny Sąd Ziemiański. I. Wydziału.

Podaie się ninieyszém do wiadomości publicznéy, że Karól Krug, Referendaryusz Sądu Głównego Ziemiańskiego w mieyscu i Augusta Bertha Opitz Panna, kontraktem przedślubnym z dnia 14. Maja 1841 wspólność maiątku i dorobku wyłączyli. Poznań, dnia 15. Maja 1841. Król. Sąd Ziemsko-mieyski. 5) Die Glifabeth verehelichte Rengner geb. Thiem und beren Chemann, Tifchler= meifter Frang Rengner, haben mittelft Chevertrages vom 14. Mai d. 3., nach erreichter Großjahrigfeit ber erfteren, Die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwer: bes ausgeschloffen, welches hierdurch zur bffentlichen Renntniß gebracht wird.

Pofen, ben 14. Mai 1841. Ronigl. Land, und Stadtgericht.

6) Der Raufmann Simon Ephraim bierfelbft und Die unverehelichte Johanna alias Sannchen Lutomireta, haben mit= telft Chevertrages vom 20. Mai 1841 bie Gemeinschaft ber Guter und bes Er= werbes ausgeschloffen, welches hierdurch jur bffentlichen Renntniß gebracht wird.

Pofen, am 20. Mai 1841.

Ronigl. Land = und Stadtgericht.

7) Mothwendiger Verkauf. Land = und Stadt: Gericht gu Rogafen.

Das bei ber Stadt Murow. Goslin sub No. 5 belegene Grundftud die fleine Dila = Muble genannt, und ben Ludwig Bublkefchen Cheleuten gehorig, schätt auf 5837 Rthlr. 20 fgr. gufolge ber, nebft Spothefenschein und Bedin= gungen in ber Regiffratur einzusehenden Tare, foll am 28ften August 1841. Vormittage 10 Uhr in loco Klein-Pila= Muble fubhaftirt werben.

Rogafen, ben 20. Januar 1841. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

Podaie się ninieyszem do wiado. domości publiczney, że Elżbieta z Thiemow zamężna Reyzner i małżonek iéy Franciszek Reyzner, mayster professyi stolarskiey, kontraktem przedślubnym z dnia 14. Maja r. b. stawszy się pierwsza pełnoletnia, wspólność maiątku i doroku wyłączyli. Poznań, dnia 14. Maja 1841. Król. Sad Ziemsko-mieyski.

Podaie się ninieyszém do wiadomości publiczney, że Simon Ephraim kupiec tuteyszy i Johanne alias Hannchen Lutomirska, kontraktem przedślubnym z d. 20. Maja 1841 wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Poznań, dnia 20. Maja 1841. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Sprzedaż konieczna. Sad Ziemsko - mieyski w Rogoźnie.

Nieuchomość tak nazwana młyn mala Pila przy Murow. Goślinie pod No. 5 položona, do malžonków Ludwika Zühlke należąca, oszacowana na 5837 Tal. 20 sgr. wedle taxy, mogącéy być przeyrzanéy wraz z wyka. zem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 28. Sierpnia 1841 przed południem o godzinie rotéy na mieyscu w Pile maley sprzedana.

Rogoźno, dnia 20. Stycznia 1841. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

(Biergu eine Beilage.)

## Beilage zum Intelligenz-Blatt für das. Großherzogthum Posen.

## M 141. Montag, ben 14. Juni 1841.

8) Ediktal = Citation. Alle biejes nigen, welche aus dem Etatsjahre 1840 an die Kaffen nachstehender Truppentheile und Militair=Verwaltungen des bien Ars mee=Corps, als:

a) zu Bromberg:

1) des Tufilier = Bataillone 19ten In-

2) bes 2ten Bataillong 14ten Lands wehr=Regiments nebft Escabron und Artillerie-Compagnie,

3) bes Garnifon-Lagarethe,

4) ber Garnison = Berwaltung bes Ma=

gistrate,

- 5) des Proviant : Umte nebft Magazin und Naturalien=Unfaufe=Raffe, best gleichen bes Magazine zu Nafel;
  - b) zu Inowraclaw:
- 6) ber Rafernen, Berwaltung,
- 7) bes Garnison-Lazarethe;

8) des Jufilier = Bataillons 18ten Ins fanterie-Regiments,

9) des Landwehr= Bataillons No. 37. nebst Escadron,

10) des Garnifon : Lagarethe,

11) ber Garnifon Derwaltung bes Magiftrate;

Zapozew edyktalny. Zapozywa, się ninieyszém wszystkich, którzy z roku etatowego 1840, do kass następnie wymienionych oddziałów lub zarządów woyskowych 5go korpusu armii iako to:

a) w Bydgoszczy:

1) batalionu fizylierów 19. pułku piechoty,

2) 2. batalionu 14. pułku obrony kraiowey oraz szwadronu kommissyi i kompanii artylleryi,

3) lazaretu garnizonu,

4) zarządu garnizonowego magistratu,

- 5) urzędu prowiantowego oraz kassy magazynu i zakupienia naturaliów, tudzież magazynu w Nakle;
  - b) w Inowrocławiu:

6) zarządu koszar,

7) lazaretu garnizonowego;

c) w Gnieźnie:

8) batalionu fizylierów 18. pułku piechoty,

batalion obrony kraiowéy pułku
 tudzież szwadron iazdy,

10) lazaretu garnizonowego,

11) zarządu garnizonu magistratu;

d) ju Mafel:

d) w Nakle:

12) ber Garnison-Berwaltung bes Mas 12) zarządu garnizonowego magi. giffrate,

aus irgend einem Rechtsgrunde Unfpruche gu haben glauben, werden bierdurch aufgefordert, fich mit Diefen ihren Unfpruchen binnen 3 Monaten, fpateftene aber in bem in unferm Inftruftione = 3immer por dem herru Dber : Bandes : Gerichte, Rath Rraufe auf ben 30 ften Juni c. Bormittage um 10 Uhr anberaumten Termine gu melben, mibrigenfalls ber Unebleibende feines etwanigen Unfpruche an die vorgenannten Raffen verluftig geben, und mit bemfelben lediglich an die Perfon besjenigen, mit welchem er contrabirt hat, verwiefen werden wird.

Bromberg, ben 9. Februar 1841. Ronigl. Dber = Lanbesgericht.

9) Mothwendiger Verkauf. Land = und Stadtgericht gu Rawicz

Die jum Nachlaffe bes ebemaligen Glodnere Joseph Ewig und beffen Chefrau Glifabeth Ewig gehorigen, biefelbft in ber Wilhelms, Borftadt unter No. 343 belegenen beiden Saufer, abgefchatt auf 119 Rithlr. 8 fgr. zufolge ber, nebft Sp: pothekenschein und Bedingungen in ber Regiftratur einzusehenden Zare, follen am 16. September 1841 Bormittags 10 Uhr an ordentlicher Gerichtoffelle fubs haftirt werben.

Alle unbefannten Realpratenbenten werben aufgeboten, fich bei Bermeibung ber Praclufion fpateftens in Diefem Ter= mine zu melben.

stratu;

z iakiego kolwiek prawnego powodu pretensye mieć mniemaia, aby sie z takowemi w przeciągu trzech miesięcy a naydaley w terminie na dzień 30. Czerwca zrana o godzinie 10. w izbie naszey instrukcyinév przed Wielmożnym Krause, Sędzią Głównego Sądu Ziemiańskiego, zgłosili; gdyż w razie przeciwnym niestawaiący swoie mieć mogące pretensye do rzeczonych kass utraci i z takowemi tylko do téy osoby, z która kontrakt zawierał, odesłany bedzie.

Bydgoszcz, dnia 9. Lutego 1841. Król. Główny Sąd Ziemiański,

Sprzedaż konieczna. Sad Ziemsko-mieyski w Rawiczu.

Oba domy do pozostalości po Józefie Ewig bylym zakrystyanie i żony iego Elżbiety Ewig należące, na przedmieściu Wilhelmowskiem tu pod Nro. 343 položone, oszacowane na 119 Tal. 8 sgr. wedle taxy, mogącey być przeyrzanéy wraz z wykazem hy. potecznym i warunkami w Registraturze, maią być dnia 16. Września 1841 przed południem o godzinie 1 otéy w mieyscu zwyklém posiedzeń sądowych sprzedane.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili naypóźniéy w terminie oznaczonym.

10) Nothwendiger Verkauf. Land= und Stadtgericht gu Schrimm.

Das in Buin sub Nro. 87. belegene, aus einem Wohnhause, Wirthschafte, Gebäuden, Acker, Garten und Wiesen bestehende, den Pastor Rottwittschen Er, ben gehörige Grundstück ausgeschätzt auf 1221 Athl. zufolge der, nebst Hypothezfenschein und Bedingungen in der Regisstratur einzusehenden Taxe, soll am 26. August 1841 Vormittags 10 Uhr an orzbentlicher Gerichtestelle subhassirt werden.

Alle unbekannten Real = Pratendenten werden aufgeboten, sich bei Bermeidung der Praklusion spatestens in diesem Termine zu melben.

Schrimm, den 6. April 1841.

11) Der penfionirte kandrath hr. Undreas v. Stoß von hier und die verwittw. Frau Gutebesigerin Augustine v. Miszewska haben mittelst Ehevertrages vom 5. Mai 1841 die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur deffentlichen Kenntniß gesbracht wird.

Schroda, am 7. Moi 1841. Konigl. Lande und Stadtgericht.

12) Der Konigliche Kammer : Gerichtes Uffeffor herr Theodor Wilhelm henkel und beffen Shegattin Mathilbe henriette, geborene Kosse, haben mittelst Chever-

Sąd Ziemsko-mieyski w Szremie.

Nieruchomość w Bninie pod Nro. 87 położona, sukcessorom niegdy Pastora Rottwitt własna, składaiąca się z domu mieszkalnego, budynków go spodarskich, ról, ogrodów i łąk, oszacowana na 1221 Tal. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 26go Sierpnia 1841 przed południem o godzinie totéy w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedana.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili naypóźniey w terminie oznaczonym.

Szrem, dnia 6. Kwietnia 1841. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że pensyonowany Radzca Ziemiański Ur. Andrzéy Stoss tu ztąd i Ur. Augustyna wdowa Miszewska dziedziczka dóbr, kontraktem przedślubnym z dnia 5go Maja 1841 r. wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Szroda, dnia 7. Maja 1841. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że Ur. Henkel, Assessor Sądu Nadwornego i małżońka iego Ur. Matilda Henrietta z Kosfrages vom 11. April 1841 die Gemeins schaft ber Guter ausgeschloffen, welches hierdurch zur bffentlichen Kenntniß gesbracht wird. Rosten, am 30. April 1841. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

sów, kontraktem przedślubnym z dnia 11. Kwietnia 1841 wspólność maiątku i dorobka wyłączyli.

Kościań, dnia 30. Kwietnia 1841. Król. Sąd Ziemsko mieyski.

13) Der Raufmann heimann Salvschin in Rosten und die unverehelichte Mazianna Peiser aus Lissa, haben mittelft Ehevertrages vom 20. April c. die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur bffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Roffen, am 23. April 1841.

Ronigl. Land : und Stadtgericht.

Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że Heymann Saloschin kupiec z Kościana i niezamężna Maryanna Peyser z Leszna, kontraktem przedślubnym z dnia 20. Kwietnia r. b. wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Kościań, dnia 23. Kwietnia 1841. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Dem geehrten kunstliebenden Publikam die Anzeige, daß das Cosmo, und Panorama, welches bereits auf dem Schießhaus-Platz mit dem allgemeinsten Beisfall gesehen wurde, nunmehro an dem Kämmerei-Platz aufgestellt, und von Morgens 9 vis Abends 10 Uhr zu sehen ist. Da das Cosmorama 4 der glücklichsten und 4 der unglücklichsten Momente aus dem Leben Napoleons in meist lebensgroßen Figuren darstellt, und so den großen Mann als Offizier, Konsul, Kaiser und Gefangenen dem Auge vorüberführt; das Panorama aber Jerusalem während der Kreuzigung Christi darstellt, so werden diese Darstellungen um so mehr allen Freunden der Kunst und Geschichte eine interessante, belehrende Unterhaltung gewähren, als dieselben sowohl in malerischer als historischer Beziehung von der äußersten Wichtigfeit sind. Beliebe das kunstsmaße Aublischungen beisehung von der außerstehreiereizu deuten; denn nur die geringe Ausmerssanklichter Gegen derartige Schaustellungen, welche bestimmt weniger aus Uebergenuß, als aus getäuschter Erwartung herrühren mag, veranlaßte Unterzeichneten hierzu. Das Werf wird den Meister loben!—

Standespersonen bezahlen nach Belieben. Der gewohnliche Eintrittspreis

ift 21 fgr. Fur Rinder und Dienftboten die Salfte. 3. Rogel.

15) Cirque olympique. Sonntag den 13ten Juni zum Erstenmal: Große Vorstellung der höheren Reitkunst, in 2 Abtheilungen. Der Anfang ½8 Uhr. Der Schauplatz ist in der Konigl. Reithahn. Das Nähere durch die Ansschlagezettel.

6. Gärtner, Kunst, und Schulbereiter.

16) heute Sonnabend Tang-Bergnugen und Abendbrod, wobei grune Aale. 3. Furfter, in Mullakshausen.